## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 71. Freitag, den 23. Marz 1838.

Ungekommene gremden vom 21. Marg.

berr Glashuttenpachter Bartich aus Wilhelmshutte, Br. Forfter Alliewicg aus Czerniejemo, I. in Do. 30 Ballifchei; Sr Guteb. v. Cforzeweffi aus Gepno, Sr. Pachter Bereitiewicz aus Lagiewnit, Sr. Drobft Gufgeti aue Zon, 1. in no. 3 Salbborf; Gr. Infpettor Langner aus Lastowo, Sr. Pachter Ransti aus Gogolewo, I. in Do. 89 Balligei; Sr. Guteb. v. Dombroweff aus Binnagora, Sr. Guteb. v. Zafrzewefi aus Gr. Strzelce, Br. Guteb. v. Roczorowefi aus Jafin, Sr. Guteb. v. Roczoroweffi aus Piotrfowice, I. in No. 15 Breslauerftrage; Sr. Raufm. Rurnberg aus Gubrau, I. in Do. 21 Bilb. Str.; Br. Kaufmann Jacobi aus Berlin, Frau Pachterin Wendefohn aus Dolen, Sr. Wirthich : Infp. Sancias fometi aus Panrigttowo, Sr. Guteb. v. Prabynnefi aus Chorzow, Sr. Guteb. v. Dabeti aus Jadownit, I. in No. 3 Wilh. Str.; Sr. Guteb. v. Jiowiedi aus Recg, I. in No. 15 Breiteftr.; bie frn. Rauft. Thalgrun und Sabichan aus Barfcau, Dem. Sadicher aus Samburg, I. in Do. 5 Capichaplag; Gr. Rreis=Raj= fen-Renbant Braun und gr. Diffrifte-Commiff. Gunther aus Buf, fr. Probft Da= nielewicz aus Grobziczfo, Sr. Guteb. v. Zielinsti aus Jarostaw, I. in Do. 30 Breslauerfir.; Br. Raufm. Zapalowsti aus Wongrowit, f. in Do. 23 Ballifchei; hr. Guteb. v. Zafrzewefi aus Smogorzewo, Sr. Guteb. v. Wilczynefi aus Kray= Zanowo, Sr. Guteb. v. Wilfonefi aus Rofgfowo, Sr. Probft Stafgfiewicz aus Zabno, Sr. Lehrer Roffatometi aus Breslau, 1. in no. 41 Gerberfrage.

1) Deffentliches Aufgebot.

Im Soppothekenbuche bes im Pofener Departement, Plefchener Rreifes belegenen, der Frau Josepha geborne v. Rychlewsfa, verwittwet gewesenen Dbrifflieutenant b. Gajewefa, jest verebelichte b. Gorgent efa eigenthumlich gehorenden Gutes Gerekwice, ift fur biefe auf Grund einer von ihrem Chemanne Dbrifilieutenant v. Gajeweli coram notario verlautbar= ten Schuldverschreibung de dato Rroto= Bann ben 25. Juli 1823, eine Braut= fchatfumme von 120,000 Floren polnifch oder 20,000 Athlr. ex decreto vom 31. October ejusd. Rubr. III. Do. 3. ein= getragen, famie auch die Berginsbarfeit Diefer Brautschatssumme mit 5 Procent von Johanni 1827 ab, auf Grund eines zwischen ben gebachten von Gajewefischen Cheleuten unter bem 23. October 1827 au Krotoszyn errichteten notariellen Ber= trages ex decreto vom 22. November 1827 bafelbst vermerkt ift. Die, biefe eingetragene Forberung betreffenden Do= cumente, find angeblich verloren gegan= Es werben baber alle biejenigen, welche als Ceffionarien, Pfand = Juhaber, ober aus irgend einem anbern Rechts= grunde an diefe Dofumente Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, Diefe binnen 3 Monaten und fpateftens in dem auf ben 3. Juli 1838 Bor= mittage 10 Uhr vor dem herrn Referen= Darius von Pofrzywnicki anberaumten Termin angumelben und nachzuweisen, midrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen auf die verlorenen Documente praclubirt,

Wywołanie publiczne. W ksiedze hypoteczney dobr Cerekwicy w Departemencie Poznańskim, powiecie Pleszewskim położonych, W. Jó. zefy z Rychłowskich owdowiałey byléy Podpułkownikowey Gajewskiey, teraz zamężney Gorzeńskiey dziedzicznie należacych się, dla téyże w Rubr. III. pod No. 3 summa posa-' gowa w ilości 120,000 złt. pol. czyli 20,000 Tal. na fundamencie obligacyi małżonka iéy, Podpułkownika Gajewskiego przed Notaryuszem ogłoszoney d. d. Krotoszyn dnia 25go Lipca roku 1823 stósownie do dekretu z dnia 31. Października roku tegoż, zaintabulowaną została, i także zostalo w mieyscu tym prawo domagania się prowizyi od summy posagowey téy po 5 od sta od Sgo Jana r. 1827 na fundamencie układu notarycznego pomiędzy wzmiankowanym małżonkom Gajewskim w Krotoszynie na dniu 23. Października roku 1827 zawartym, stósownie do dekretu z dnia 22. Listopada r. 1827 zapisano.

Dokumenta te, należności zahypotekowanej wspomnionej dotyczących się, podobnie zaginionemi zostały.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy iako cessyonaryusze posiedziciele zastawni, lub też z iakiegokolwiek innego prawnego zrzódła pretensye do dokumentów tych mieć sądzą, aby takowe w przeciągu miesięcy 3ch, a naypóźniey w terminie na dzień 3. Lipca 1838 o godzinie

ihnen-bieferhalb ein ewiges Stillfchweigen auferlegt, und bie bezeichneten Documente für amortifirt erflart werben wurden.

Pofen, ben 7. Marg 1838.

Rbnigt. Preng. Dber : Lanbes = Gericht, I. Abtheilung.

signatures de The Theory

10téy zrana przed Ur. Pokrzywnickim Referendaryuszem wyznaczonym, podali i uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do dokumentów zaginionych wyłączeni i w tym względzie milczenie wieczne im nakazane będzie, i dokumenta pomienione za umorzone uznane zostaną.

Poznań, dnia 7. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

2) Mothwendiger Verkauf. Dber=Lanbes=Gericht gu Brom= berg.

Das im Gnefener Rreife belegene, ge= richtlich auf 9537 Rthlr. 19 fgr. 10 pf. abgeschätte abeliche Gut Czeluscin, foll am 18. Auguft 1838 Bormittags 11 Uhr an orbentlicher Gerichte = Stelle fub= haftirt werban.

bie Raufbedingungen fonnen in ber Res

giftratur eingefehen werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Intereffenten, als:

1) der Befiger Marcellus v. Przano=

wefi,

2) die Catharina v. Rofoffowsta modo beren Erben,

- 3) bie Thereffa v. Bielinefa, geb. b. Rotoffowsta modo beren Erben,
- 4) ber Christian Bielefeld modo bef= fen Erben,

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Czeluścin w po. wiecie Gnieźnińskim położona, otaxowana sądownie na 9537 Tal. 19 sgr. 10 fen. sprzedaną być ma w terminie na dzień 18. Sierpnia 1838 przed południem ogodzinie II w sali Die Tare, ber Sypothefenschein und posiedzen sądowych wyznaczonym.

Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w

Registraturze.

Z pobytu niewiadomi następnie wymienieni interessenci:

1) Ur. Marcelli Przanowski dziedzic.

2) Ur. Rokossowska Katarzyna lub teyże spadkobiercy,

3) Ur. Teressa Bielińska z Rokos sowskich lub teyże sukcessorowie,

4) JP. Krystyan Bielefeld lub tegož spadkobiercy,

- 5) bie Josepha v. Przanowska, geb. v. Trampczyńska modo beren Erben,
- 6) ber Stadt-Gerichte-Salarien-Kaffen, Rendant Carl Gustab Schirmer zu Frankfurt a. d. D. modo beffen Erben,

werden zur Wahrnehmung ihrer Gerecht= fame hierzu bffentlich borgeladen.

Bromberg, ben 12. December 1837. Ronigliches Oberlandesgericht.

3) Ziekanntmachung. Der Jutenbantur = Sekretair Julius Ferdinand Schmidt hierselbst und die Tochter des zu Ehrenberg bei Landsberg an d. W. verstorbenen Amtmanns Martin Pflugrad, Nachens Bortha Wilhelmine Emilie Schmidt geborne Pflugradt, haben nach erreichter Großjährigkeit der Letzteren die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Posen, den 17. Marz 1838. Ronigs. Preuß. Land= und Stabtgericht.

4) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Meserit.

Das ben Fleischer Friedrich und Johanne Beate Dahnikeschen Erben gehörigen, zu Bratz sub Nro. 96. jest 90. belegene Wohnhaus nebst Mangel-Rammer, Pfersbes und Biehstall, einem Speicher, bem Gartchen beim Hause mit Brunnen, und

 Ur. Józefa z Trampczyńskich Przanowska lub teyże sukcessorowie,

6) JP. Karól Gustaw Schirmer Rendant Kassy Salaryinéy Sądu Mieyskiego w Frankforcie n/O. lub tegoż sukcessorowie,

celem strzeżenia swych praw na ten termin ninieyszém publicznie się zapozywaią.

Bydgoszcz, d. 12. Grudnia 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Sekretarz Intendantury Julius Ferdynand Schmidt z Pozuania i córka zmarlego w Ehrenbergu pod Landsbergiem nad Wartą Marcina Pflugaradt, ekonoma, nazwiskiem Berta Wilhelmina Emilia Schmidt, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku wyłączyli.

Poznań, dnia 17. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Dom w mieście Brojcach pod No. 96 przedtem 90 wraz 2 komorą, staynią i chlewem, spichrzem, ogrodem owocowem przy domu, i trzema ogrodami starogranicznemi, sukcessorom Jana i Beaty Daehnike należący,

auf 529 Riblr., zufolge ber, nebst Sp= mogącey być przeyrzaney wraz z wypothefenschein und Bedingungen, in der kazem hypotecznym i warunkami w Registratur einzusehenden Zare foll am Registraturze, ma być dnia 27go 27. Juni 1838 Bormittagen 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaffirt werben.

Alle unbekannten Real : Pratenbenten merden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Zer= mine zu meldenen it glowe gvenging

Boittale Dorladung Heber ben Nachlaß ber bier verftorbenen Frang und Marianna Wonczonstischen Cheleute ift am heutigen Tage ber Concurd = Progef eröffnet worben.

Der Termin gur Unmelbung aller Un= fpruche an Die Concurs.Maffe fteht am 9 ten April 1838, Bormittags 9 Uhr por bem Deputirten herrn Land= und Stadtgerichte - Affeffor Rubale im Partheien = 3mmer bes hiefigen Ge= richts an.

Wer fich in Diesem Termine nicht meldet, wird mit feinen Unspruchen an bie Maffe ausgeschloffen und ihm begbalb gegen bie übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Rogasen, den 15. December 1837. Konigl Preuß. Land = und Stadtgericht. mellen

Seiler Friedrich August Lehmann hier, wroznika Fryderyka Augustyna Lehift unterm 3. Detober pr. ber erbichaftliche mann z Rogoźna, otworzono w dniu Liquidationsprozef eroffnet worden. Der 3. Pazdziernika przeszlego roku pro-

breien alten Granggarten, abgeschaft oszacowany na 529 Tal. wedle taxy, Czerwca 1838 przed południem o godzinie I itév w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay. późniey w terminie oznaczonym.

Zapozew edyktałny. Nad pozostałością tu zmarłych Franciszka i Maryanny małżonków Woyczynskich otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey, wyznaczouy iest na dzień g. Kwietnia 1838 o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym W. Assessorem Sadu Ziemsko mieyskiego Kubale.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensya swoia do massy wyłączony, i wiecznie mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Rogozno, dnia 15. Grudnia 1837 Król. Pruski Sad Ziemsko. Mieyski.

6) Ueber ben Dachlag bes verftorbenen no Nad pozostalością zmarlego po-

Termin gur Unmelbung aller Unspruche cess spadkowo - likwidacyiny. hiefigen Gerichts an. 800 100 100 100

bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Be= zostanie za utracaiącego prawo pierfriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Rogafen, am 3. Marg 1838.

Ronigh Preug. Land= und Stabtgericht.

## 7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stabt = Gericht gu Wollstein.

Das zu Unruhstadt sub Nro. 241. belegene, jum Nachlaffe ber Ferdinand und henriette Manbelfchen Cheleute ge= borige Bohnhaus nebft Bubebor und Brauerei = Gerechtigkeit, abgeschatt auf 557 Rthlr. 2 Ggr. 10 Pf., Bufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 3. Juli 1838 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubha= ffirt werben.

Der, bem Aufenthalte nach unbekannte Borbefiger Gottfried Jatel, fur ben Rubr. II. No. 2, und 3, bas Recht ber lebenslånglichen Benugung bes Grund= ftude und ber Baderbant, fowie die Ber=

fieht am 28. Mai c. Vormittags um min do podania wszystkich pretensyi 9 Uhr vor bem Land= und Stadtgerichte= wyznaczony, przypada na dzień 28. Affeffor Rubale im Partheienzimmer bes Maja r. b. o godzinie gtey przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sa-Ber fich in biesem Termine nicht mels du przed Ur. Assessorem Sądu Ziemskomieyskiego Kubale.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, szeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rogoźno, dnia 3. Marca 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mievski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski? w Wolsztynie.

Dom mieszkalny wraz z przyległościami i prawem robienia piwa w Kargowie pod No. 241 położony, do pozostałości Ferdynanda i Henriety małżonków Wandel należący, oszacowany na 557 Tal. 2 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykażem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Lipca 1838 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomy z pobytu poprzedni właściciel Gottfried Jackel, dla którego w Rubr. II. No. 2 i 3 prawo dożywotniego użytku domu prawa i piepflichtung bes Befigers, bemfelben jahrlich von Saus und Baderbant 40 Rtbir. ju feinem Unterhalte ju geben, und Rubr. III. No. 1. 500 Rthlr. rudftanbige Raufgelder eingetragen fiehen, wird hier= gu gur Wahrnehmung feiner Rechte &f= fentlich vorgelaben.

Wouffein, ben 21. Februar 1838. Ronigliches Land: und Stabte Gericht.

8) Ueber ben Machlag bes, am 20. Dftober 1835. Bu Blefen verftorbenen Dieh= handlere August Stengert ift am 21. De= cember v. 3. ber erbichaftliche Liquida= tionsprozeg eroffnet worden. Der Ter= min gur Unmelbung aller Unfpruche fteht am 26. Mai b. J. Bormittags um 11 Uhr bor bem Land : und Stadt = Ge= richts=Rath Eggert im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termin nicht mels bet, wird aller feiner etmanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forbe= rungen nur an basjenige, mas nach Be= friedigung ber fich melbenben Glanbiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, ny, coby sie po zaspokoieniu zgloverwiesen werben.

Schwerin, ben 25. Februar 1838. Ronigl. Land= und Stadt= Gericht.

9) Bekanntmachung. Alle bieje= nigen, welche an die bem unterzeichneten Gericht bestellte Umtefaution bes verftorbenen Gerichtsbieners und Gefangen= martere Rarger Unfpruche ju haben glaus

czenia, iako téż obowiązek posiedziciela dawania mu rocznie na iego utrzymanie 40 Tal. niemniey w Rubr. III. No. 1. 500 Tal. iako zalegla sum. ma szacunkowa, są zapisane, zapozywaią się ninieyszém publicznie, końcem dopilnowania swych praw.

Wolsztyn, dnia 21. Lutego 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Nad pozostałością zmarłego dnia 2. Października 1835 r. w Bledzewie bydłem niegdyś handlującego Augusta Stengert, otworzono dnia 21. Grudnia r. z. process spadkowo - likwidacyiny.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 26. Maja r. b. na godzinę 11sta przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Eggert Sądu Ziemsko-mieyskiego Sędzia.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakiegoby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłaszonych wierzycieli pozostało.

Skwierzyna, dn. 25. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wszysky, któ. rzy pretensye do kaucyi urzędowey od zmarłego wożnego i dozorcy więzienia Karger podpisanemu Sądowi stawioney mieć mniemaią, wzywaią ben, werben aufgeforbert, solche im Termin den Iten April c. Bormitstags um 11 Uhr vor dem Deputirten, Oberlandesgerichts-Uffessor Model, ans zumelden, widrigenfalls sie damit in Rucksicht der Kaution prakludirt werden.

Schwerin, ben 3. Februar 1838.

Ronigl. Preuß. Land, und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Der Tagearbeiter Michael Dobberschütz und bessen Braut, die unverehelichte Therese Kas
dach aus Oscht, haben vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter und
des Erwerbes in ihrer kanstigen She durch
Vertrag ausgeschlossen.

Schwerin, ben 14. Februar 1838. Konigliches Land und Stadt=

Gericht.

się, aby takowe w terminie dnia 9. K wietnia r. b. przed południem o godzinie 11téy przed Delegowanym Ur. Model Sądu Głownego Ziemiańskiego Assessorem zameldowali, inaczey takowemi co się tyczy kaucyi prekludowani zostaną.

Skwierzyn, dnia 3. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wyrobnik Michał Dobberschütz i tegoż ulubiona niezamężna Teresa Kadach z Oszcza, przed zamęściem się swoiem wspólność dóbr i dorobku w przyszłém swoiem małżeństwie umową wyłączyli.

Skwierzyna, dn. 14. Lutego 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

11) Bekanntmachung. Die Julianna Wilhelmine geborne Franzse hierselbst hat nach erreichter Großiährigkeit mit ihrem Chemanne, bem hiesigen Fleischer Samuel Zobel, unterm 3. November v. J. die Gemeinschaft ber Güter und des Erwerzbes ausgeschlossen. Krotoschin, den 21. Februar 1838.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

2) Bekanntmachung. Zur Verpachtung ber, ber hiesigen israelitischen Korporation angehörigen sub Nro. 359. Judenstraße belegenen Fleischbanke, so wie der dort befindlichen Wohnungen vom 1. April d. J. ab bis dahin 1839, haben wir einen Termin auf den 27. die ses Monats in dem Gemeinde-Sessions= Zimmer anderaumt. Die Bedingungen sind in unserm Kassen-Local einzusehen. Pachtlussige werden daher ersucht, in jenem Termin sich einzusinden.

Pofen, ben 19. Marg 1838.

Die Berwaltunge=Beamten ber ifrael. Korporation.